# Dziennik Rządowy wolnego miasta krakowa i jego okręgu.

# W Krakowie dnia 9 Marca 1844 r.

Nro 894 D. G. S.

# SENAT RZĄDZĄCY

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iż Pan. Tomasz Popławski Feldfebel Milicyi tutejszej, zamianowanym został na dniu dzisiejszym Kancellistą Milicyjnym z rangą Feldfebla piérwszego.

Kraków dnia 23 Lutego 1844 roku.

County was a select property New

Prezes Senatu SCHINDLER.

Sekretarz Glny Senatu Majewski.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 198.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolneyo Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy na skutek postanowienia Senatu Rządzącego z d. 29 Grudnia r. z. do Nru 6099 passport emigracyjny dla PP. Wincentego i Florentyna Brzezińskich tutejszych mieszkańców w Królestwo Polskie wydany został; przeto ktokolwiek miałby do tychże jakie pretensye, z takowemi do Wydziału S. W. w przeciągu jednego miesiąca zgłosić się winien, gdyż po upłynionym terminie poręczenie za nich złożone stronie interessowanej zwrócone będzie.

Kraków dnia 13 Stycznia 1844 roku.

Senator Prezydujący

Kopff.

Referendarz L. Wolff.

Nro 1269.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Ponieważ Senat Rządzący Uchwałą z dnia 5 b. m. i roku Nro 623 postanowił karę w kwocie Złp. 1 za prędkie jeżdżenie po mostach, która od przekraczających stosownie do S. 18 Urządzenia służby drogowej do Nru 6751 z r. 1841 przez Senat Rządzący wydanego, przez Zwierzchność miejscową lub poborców myta drogowego

ściągana i kwitowaną będzie, a to w sposób jak i inne kary drogowe tarystą przy każdej stacyi drogowej zawieszoną objęte ściągane bywają; przeto Wydział postanowienie to przez zamieszczenie w Dziennikach Rządowych do powszechnej podaje wiadomości.

Kraków dnia 17 Lutego 1844 roku.

Senator Prezydujący Koppe. Referendarz L. Wolff.

Nro 41.

### TRYBUNAL.

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa Andrzeja Tylkowskiego i Maryannę Gołębiowska lub prawa ich mających, aby po odbiór massy Kajetana Tylkowskiego z kwoty Złp. 19 gr. 10 w gotowiznie i z kwoty Złp. 9 gr. 8 hypotecznie ubespieczonej, składającej się, w ciągu miesięcy trzech do Trybunału z stósownemi dowodami zgłosili się, pod rygorem przyznania powyższej massy na rzecz Skarbu publicznego.

Kraków dnia 12 Stycznia 1844 roku.

Sędzia Prezydujący J. Pareński.

Sekretarz Lasocki.

(3 r.)

Nro 366.

### TRYBUNAL.

Wzywa mających prawo do massy X. Wincentego Ludwikowskiego z kwoty Złp. 7 gr. 15 składającej się, aby po edbiór takowej z stosownemi dowodami w terminie dwoch miesięcy do Trybunału zgłosili się, pod rygorem przyznania takowej jako opuszczonej Skarbowi publicznemu.

Kraków dnia 24 Stycznia 1844 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący Dymidowicz.

Sekretarz Lasocki.

Nro 398.

### TRYBUNAL.

Wzywa sukcessorów Jana Łasinskiego lub prawa ich mających do massy tegoż Łasinskiego, z kwoty Złp. 114 gr. 24 w obligach hipotecznych, tudzież Złp. 10 w gotowiznie składającej się, aby z prawami swemi w przeciągu trzech miesięcy do Trybunału zgłosili się przy złożeniu stosownych dowodów, pod rygorem przyznania takowej jako opuszczonej Skarbowi publicznemu.

Kraków dnia 27 Stycznia 1844 roku.

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz Lasocki.

(3 r.)

Nro 793.

### TRYBUNAL

Wzywa strony interessowane, aby sie po odbiór kwoty Złp. 19 gr. 17 w massie kryminalnéj Wincentego Pszalińskiego, Wojciecha Włoska i Jana Mireckiego w depozycie kryminalnym znajdującej się, w terminie dwumiesięcznym w myśl §. 517 K. K. Cz. I zgłosiły, w

przeciwnym razie z kwotą powyższą stosownie do prawa postąpioném będzie. – Kraków dnia 9 Lutego 1844 roku.

(3 r.)

Prezes Trybunału
MAJER.
Sekretarz Lasocki.

Nro 822.

### TRYBUNAE.

Gdy w Kassie depozytowej W. M. Krakowa znajduje się kwota Złp. 7 w gotowiznie i w skrypcie Złp. 420 do massy Alexandra Mieroszewskiego należąca, pochodząca z vadium przy licytacyi domu Nro 268; przeto Trybunał wzywa mających prawo do kwoty tej, aby się ze stósownemi dowodami po odbiór w przeciągu 3ch miesięcy zgłosili, gdyż po upływie tego czasu massa rzeczona Skarbowi publicznemu przyznaną zostanie.

Kraków dnia 14 Lutego 1844 roku.

Sędzia Prezydujący
J. Dymidowicz.
Sekretarz Lasocki.

(1 r.)

Nro 1389.

### MY PREZES I SENATOROWIE

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wiadomo czynimy: iż

### TRYBUNAŁ

wydał wyrok następujący,

Działo się w Krakowie w domu Władz Sądowych na Audyencyi publicznej Trybunały Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okregu, Dnia szóstego Marca Tysiac osmset czterdziestego czwartego roku.

### WYDZIAŁ II.

Obecni:

J. Pareński Sędzia Prezydujący

Brzeziński Sedziowie Sedziowie

Librowsk: Pisarz.

(podpisano) J. Pareński, Librowski.

W skutek podanej na d. 5 Marca roku bieżącego prosby, przez staroz. Abrahama Ehrenpreisa, o ogłoszenie handlu pod firmą Mendla on. gava on and very large count means required Färber za upadły

## TRYBUNAL

Zważywszy, że proszący pokładanym protestem przez Zastępcę Notaryusza Dorau, pod dniem 1 Marca, roku b. sporządzonym, udowadnia: iż Mendel Farber należytości w ilości 123 Reichs Tal. 18 sr. gr. do wexlu pod dniem csmym Listopada roku z. wystawionego, pomimo upłynionego terminu tymże wexlem objętego, płacie wzbrania się.

Zważywszy, że stosownie do Art. 1 K. H. ks. III. każdy handel prowadzący, a płacić ustający jest w stanie upadłości; przeto

### FRYBUNAŁ

Handel pod firmą Mendel Färber w Chrzanowie istniejący, za upadły uznaje, termin tejże upadłości z dniem pierwszym Marca roku b. oznacza, Kommissarza pomienionej upadłości w osobie Sędziego Trybunału Brzezińskiego, Kuratorów zaś w osobach Jakóba Waxmānn i Abrahama Ehrenpreis kupców z Chrzanowa mianuje, a zarazem Kommissarza dystryktu Chrzanów o dodanie upadłemu straży, a Sąd Pokoju Okręgu Chrzanowskiego, o niezwłoczne przyłożenie pieczęci na majątku upadłego wzywa, wpis Złotych polskich cztéry ustanawia się, który przez żądającego ogłoszenia upadłości złożonym być ma.

Osądzono w pierwszej Instancyi, z exekucyą tymczasową bez kaucyi. (podpisano) J. Pareński, Librowski.

Zalecamy i rozkazujemy wszem Komornikom &.

(podpisano) J. Pareński, Librowski.

Zgodność niniejszego Odpisu z Oryginalnym wyrokiem zaświadcza.

Pisarz Trybunału Rzpltéj Krakowskiej.

Librowski.

# Nro 401 D.K.T. CENY ZBOZA

i innych produktów, na targowicy publicznej w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 4 i 5 Marca | 1 Gatunek |                | 2 Gatunek      |        | 3 Gatunek |        |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--------|-----------|--------|
| 1844 r.          | od        | do             | od             | do     | od        | do     |
|                  | Zł. g.    | <b>Z</b> ł. g. | <b>Z</b> ł. g. | Zł. g. | Z1. g.    | Zł. g. |
| Korzec Pszenicy  | 19 15     | 20 —           | 17             | 18 -   |           | 16     |
| " Żyta           | 11 -      | 11 6           | 10             | 10 15  |           |        |
| " Jęczmienia     | 7 15      | 8 —            | 6 15           | 7 -    |           |        |

|                             | 1 Gatunek |        | 2 Gatunek |        | 3 Gatunek     |  |
|-----------------------------|-----------|--------|-----------|--------|---------------|--|
| and the second second       | od        | do     | od        | do     | od do         |  |
|                             | Zł.g.     | Zł. g. | Zł. g.    | Zł. g. | Zł. g. Zł. g. |  |
| Korzec Owsa                 |           | 5 15   |           | 5 —    |               |  |
| "Grochu                     | ,         | 11 -   | 10 -      | 10 15  |               |  |
| " Jagieł                    |           | 24 —   |           | 22 -   |               |  |
| "Rzepaku                    |           | 27     | - 1       | 25 —   |               |  |
| " Wielogrochu               |           | 13 -   |           |        |               |  |
| " Tatarki                   |           | 8 15   |           |        |               |  |
| "Koniczyny                  |           | 120 -  |           | 90 -   |               |  |
| "Ziemniaków                 |           | 3 24   |           |        |               |  |
| " Soczewicy                 |           | 9 _    |           |        |               |  |
| Centnar Siana               |           | 2 18   | 3         | 2 12   |               |  |
| "Słomy                      |           | 2 15   | 5         | 2 -    |               |  |
| Drożdży wanienka            | 3 -       | 4 -    |           |        |               |  |
| Jaj kurzych kopa            |           | 2      | -         |        |               |  |
| Masła czystego garniec      | 6 -       | 7 15   | 5         |        |               |  |
| Spirytusu garniec z opłatą. | 4-        | 4 24   | f         |        |               |  |
| Okowity garniec z opłatą.   | 3 -       | 4 -    |           |        |               |  |
|                             | · January |        |           |        |               |  |

Sporządzono w Biórze Kommissarjatu Targowego.

Kraków dnia 5 Marca 1844 roku.

Delegowany Chorubski Kommis. Cyr. IV. W. Dobrzański Kom: Targowy. Z. Adj. Pszorn.

# DODATEK

do Nru 37 i 38

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

### PISARZ TRYBUNALU

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie sukcessorów ś. p. Wacława Bursika a mianowicie: Maryanny z Schwejdów 10 Bursikowej 20 Trembeckiej z upoważnieniem męża swego czyniącej, Franciszki z Bursików Lipnickiej w assystencyi meża swego Felixa Lipnickiego czyniącej, Julianny i Izabelli Bursik panien pełnoletnich w Krakowie przy ulicy Floryańskiej pod L. 574 zamieszkałych, nakoniec Karoliny z Bursików Konarzewskiej z upoważnieniem swego meża Wawrzyńca Konarzewskiego obywatela Królestwa Polskiego czyniacej zamieszkanie obrane w Krakowie przy ulicy S. Jana pod L. 472 majacej, na skutek wyroku Sądu Wyższego W. M. Krakowa d. 21 i 22 Grudnia 1843 roku zapadłego, którym wyrok Trybunału Wydziału I. na drodze Appellacyi w dniu 30 Czerwca tegoż roku 1843 wydany, zatwierdzony został, sprzedany zostanie przez publiczną licytacyą dom pod Kaczką zwany, w Krakowie na Groblach pod L. 237 w ulicy Podzamcze w gminie IX. położony, od południa i zachodu z drogą publiczną graniczący, wraz z gruntami, a raczej z prawem pobierania czynszu ziemnego od posiadaczy mających swe własne zabudowania na tychże gruntach pod N. 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 235, 236, 238 i 239, na Podzamczu w gminie IX. M. Krakowa położonych.

Warunki sprzedaży tej nieruchomości stosownie do Wyroku Sądu Wyższego, wyżej z daty powołanego, ustanowione są następujące:

1) Cena szacunkowa wzmiankowanej realności, ustanawia się w summie 11770 Złp., która to cena w braku licytantów na pierwszym

zaraz terminie do połowy na koszt i stratę massy ś. p. Franciszka Bursika, zniżoną zostanie i od tak zniżonej ceny licytacya rozpocznie sie.

2) Cheć licytowania mający złoży 10 część summy szacunkowej na vadium, które w razie niedopełnienia którego z dalszych warunków utraci, i nowa licytacya na jego koszt i szkodę ogłoszona bedzie, jednakże popierający sprzedaż sukcessorowie Wacława Bursika i Marvanna Trembecka wolnemi są od składania vadii; rygor zaś ogłoszenia nowej licytacyi na koszt i szkodę niedopełniającego dalszych warunków i do nich rozciąga się.

3) Podatki zaległe zapłaci nabywca w dniach dziesięciu po licy-

tacvi do Kassy Głównej M. Krakowa.

4) Po potraceniu vadium, jeżeli kto obcy zalicytuje, oraz po potraceniu podatków zaległych; jako też kosztów popierania licytacyi które w skutek wyroku takowe ustanawiającego, na ręce adwokata popierającego sprzedaż, wypłaconemi być mają, resztującą ilość do uzupełnienia połowy wylicytowanego szacunku, złoży nabywca w ciągu dni trzydziestu od dnia zalicytowania, do depozytu sądowego, drugą zaś połowe wypłaci dopiéro w skutek ostatecznej klassyfikacyi, za assygnacyami sadowemi.

5) Widerkausty i inne ciężary gruntowe, jakieby się okazały, zostana przy nieruchomości z obowiązkiem opłacania procentu, a przy

klassyfikacyi potrącone będą z szacunku.

6) Dekret dziedzictwa otrzyma nabywca, po okazaniu kwitów, z wypłaconej sposobem powyżej wyrażonym, pierwszej połowy szacunku. Do licytacyi tej ogłasza się jeden tylko termin

na dzień 28 Marca 1844 roku.

Sprzedaż rzeczonej nieruchomości odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału w Krakowie w gmachu Władz Sądowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 rano zaczynając, a to za nopieraniem adwokata Soświńskiego O. P. D. w Krakowie przy ulicy S. Jana pod L. 472 zamieszkałego. Janicki.

Kraków dnia 17 Lutego 1844 roku.